A.a.

## N= 227.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend ben 21. September 1833.

Angefommene Fremde vom 19. September 1833.

Sr. Referendar Lastoweli aus Dangig, fr. Gymnafiaft Ruchfel aus Schneis bemuhl , Br. Defon. Commiff. Glaener und Br. Aftuarius Grennin aus Schmies gel, Frau Apotheferin Juft und Frau Doftorin Garbach aus Cjarnifau, I. in Ro. 99 halbborf; Frau v. Zafrzewsta aus Emogulewo, I. in Do. 168 Bafferftrafe; Sr. Kaufm. Danziger aus Bojanowo, I. in No. 169 Bafferfrage; Gr. Dberamt= mann Krieger aus Bogdanowo, I. in Do. 251 Bredlauerftrafe; Die Grn. Rauf= leute Davidsohn und Aron aus Tirfchtiegel, Gr. Kaufm. Pinner aus Pinne, Sr. Raufm. Latte aus Wittfowo, I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Rendant Marchwin= efi ans Pogorzelice, I. in No. 30 Wallischei; Sr. Erbherr Cfargynefi aus Minino, I. in Do. 394 Gerberftraße; Sr. Schullehrer Grygorowicz aus Punit, Sr. Dberforfter Helmschmidt aus Mikusewo, I. in No. 26 Wallischei; Br. Guteb. Roch aus Baige, I. in Do. 384 Gerberfrage; Sr. Guteb. Radofgewöll aus Krucin, fr. Guteb. Wittowefi aus Sanifi, fr. Guteb. Sulewicz aus Konarefie, I. in Do. 33 Wallischei; Gr. Guteb. v. Krzyzanowefi aus Janowiec, I. in Do. 154 Buttel= ftrafe; Br. Unterrichter Cytwie und Br. Partifulier Silbebrand aus Warfchau, Dr. Bermalter Lamprecht aus Pfarefie, I. in Do. 165 Wilhelmöftrafe.

Zekanntmachung. Am 6. Februar c. sind durch zwei Grenzbeamte in der Gegend zwischen der Cieluch = Mühle und dem sogenannten Kupferhammer im Schildberger Kreise des Regierungsbezirks Posen, in einer Schonung ohnweit des Prosna-Flusses 7 Stück rohe Roß= und

Obwieszczenie. Dnia 6. Lutego r. b. znależli dway Dozorcy graniczni, między tak zwanym młynem Cieluch i Kupferhammer w powiecie Schildberskim, Depart. Poznańskim, w zagaieniu nie daleko rzeki Prosny, skór surowych końskich sztuk 7 37 Stud rohe Rindshaute gefunden worden, beren verbotswidrige Einschwarzung muthmaßlich durch Wieruschauer Einfassen, welche die Flucht ergriffen, bewirft worden ift.

Die erwähnten Häute sind in Beschlag genommen, vorschriftsmäßig desinficirt, und durch das Königl. Haupt = Foll = Amt Podzameze am 12. Juni c. nach zuvori= ger Abschähung und Bekanntmachung des Bersteigerungs=Termins, für 85

Athl. offentlich verkauft worden.

Da sich die unbekannten Eigenthumer bieser rohen Haute zur Begründung ihres etwanigen Anspruches auf den Versteisgerungs-Erlos dis jeht nicht gemeldet haben, so werden sie hierzu in Gemäßbeit des S. 180. Tit. 51. Ihl. 2. der Gerichts-Ordnung mit dem Bemerken ausgefordert, daß, wenn sich Niemand binnen Vier Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Vekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Umte zu Podzameze melden sollte, die Verrechnung des quast. Gelobetrages zur Königl. Kasse ohne Anstand ersolgen wird.

Posen, den 7. August 1833. Geheimer Ober = Finang = Rath und Prospingial = Steuer = Direktor.

(gez.) Löffler.

Sofing in these Colonies whither wid in zeralemin mis telegal weeks Proving Province

i wołowych sztuk 37, które zapewne, przez mieszkańców miasta Wieruszowa przemycone zostały w których właściciele ucieczką za granicę się ratowali.

. .. . . . .

Skóry rzeczone zostały zabrane podług przepisów zarazy oczyszczone, pod dniem 12. Czerwca r. b. przez Komorę Główną Celną w Podżamczu, za poprzedniem otaxowaniem onychże, i obwieszczeniem terminu licytacyi za cenę talarów 85 publicznie sprzedane.

Gdy się do tego czasu właściciele tych skór do odebrania powyższéy kwoty pieniężnéy, nie zgłosili, przete zapozywaiąc ich stósownie §. 180. Tyt. 51. Części II. Ordynacyi sądowéy, nadmieniamy, iż ieżeli się w przeciągu niedziel czterech, rachuiąc od daty pierwszego umieszczenia ninieyszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym na Komorze Główn, Celnéy w Podzamczu niestawią; obrachowanie rzeczoney kwoty na rzecz kassy Królewskiey bezzwłocznie nastąpi.

Poznań, d. 7. Sierpnia 1833. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Löffler,

10.1910016天公司经济19614000

Subhastationsparent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Großherzogthum Posen und dessen Fraustädtschen Areise belegene, den Geschwistern von Turno zugehörige adliche Gut Koronowo, welches nach der gerichtlichen Tape auf 14,469 Athl. 29 Sgr. 11 Pf. gewurdigt worden ist, soll eum partimenties auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber iffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind die Vietungs-Termine auf

ben 2. Mai, ben 2. August, und ber peremtorische auf

ben 4. November 1833, vor dem herrn Landgerichts-Affessor bon Stophasius Vormittags um 9 Uhr allhier angesetzt worden.

Besitzfähigen Käufern und ben ihrem Aufenthalte nach unbekannten Sypothes ken-Gläubigern bes Guts Koronowo:

1) den Carl v. Arzyzanowskischen Er= ben, und

2) ben Ignat v. Wilkonskischen Erben, werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget, in Betreff der vorbenannten Realglaubiger aber, wenn sie zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen, dem

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Koronowo pod iurysdykcyą naszą w Wielkiém Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Wschowskim położone, rodzeństwa Turno należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 14,469 Tal. 20 sgr. 11 fen. są ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Maia, dzień 2. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1833.,

zrana o godzinie otéy przed Delegowanym Wnym Stoephasius Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

1) sukcessorów Karola Krzyżanowskiego,

2) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą, powyż wymienionych wierzycieli realnych natomiast skoro końcem dopilnowaMeistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens sieht während der Subhafation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Saxe kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Frauffadt, ben 24. December 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

nia swych praw się nie stawaią, na rzecz naywięce daiącego przysądzenie nastąpi i po złożeniu summy szacunkowe w extabulacya zapisanych, iako też spadaiących pretensyi bez okazania w tym celu instrumentu, rozporządzoną zostanie.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 24. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Nachbem in bem uber bas fammtliche Bermogen ber Braver Carl und Eva Rofina Milbe= ichen Cheleute gu Jutrofchin eroffneten Concurse burch bas Resolut bom beutigen Tage, Die Ginleitung eines gang neuen Liquidations = Berfahrens angeord= net worden, fo werden die ihrem 2Bohn= orte nach unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner, namentlich die Probst Gogolewsfischen Erben, Die Erben bes Juden Salomon Corin, Die verwittwete Suchner modo beren Erben und ber Baron v. Dollen hierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf den 14. Dito= ber c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius

Zapozew edyktalny. Gdy w spra. wie konkursowéy nad ogólnym maiatkiem Karola i Ewy Rozyny malżonków Milde piwowarów w Jutrosinie otworzonéy przez Rezolut z dnia dzisieyszego zaprowadzenie zupełnie nowego postępowania likwidacyinego rozporządzone zostało, przeto z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele wspólnych dłużników, mianowicie sukcessorowie Proboszcza Gogolewskiego, sukcessorowie starozakonnego Salomona Corin, owdowiała Suchner modo téyże sukcessorowie i Baron Dollen, ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień

Reinmann angesetten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch ges fetilich zuläffige Bevollmachtigte gu erfcbeinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umftanolich anzuzeigen, die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen, und bas Mothige gu Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termine ausbleibenben und bis zu demfelben ihre Unfpruche nicht anmel= bende Glaubiger mit allen ihren For= berungen an die Maffe ber Gemein= schuldner ausgeschlossen und ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst au Defanntschaft fehlt, die Sustiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler und Storf als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Frauffabt, ben 14. Juni 1833.

W I abstract MM clowder & FE

Ronigl. Preuß, Landgericht.

14. Października r. b. zrana o gudzinie 9. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokółu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepadaiący wierzyciele, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspól. nego dłużnika zostaną wyłączeni, i icu w téy mierze wiecze milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie moga, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler i Stork komm, spraw. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogąć och z miene za

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. ericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edikralvorladung. Rachstehende, ohne Erlaubniß ihrer Obrigkeit im Jahre 1831 ausgetretenen militairpflichtigen Individuen, als:

- 1) Felix Janowski aus Arkufzewo;
- 2) George Radte aus Redzierznu;
- 3) Stephan Gill aus Gnefen;
- 4) Peter Szalankowski alias Romacki;
- 5) Anton Julawefi aus Biefupice;
- 6) Michael Wardensti aus Gulczewto;
- 7) Lorenz Wyfocki aus Jargabkowo;
- 8) Mathias Debny aus Karfewo;
- 9) Joseph Rlossowsti aus Mierzemo;
- 10) Johann Papryncki aus Malczewo;
- 11) Joseph Lufassewski aus Malacho-
- 12) Johann Michalowicz aus Matowölie;
- 13) Balentin Razmierczak aus Makownica;
- 14) August Baltrowiez aus Wittowo;
- 15) Wilhelm Fischer besgleichen;
- 16) Valentin Anvekowski aus Jargabko-
- 17) Johann Kopptlowski aus Kordosz;
- 18) Gabriel Michalowski aus Powid;
- 19) Vincent Baranomski aus Rudunek;

Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszém publicznie następuiąeych indiwiduów do służby woyskowéy obowiązanych, bez pozwolenia swey zwierzehności w roku 1831. z kraiu wyszłych, iako to:

- 1) Felixa Janowskiego z Arkuszewa,
- 2) Woyciecha Radtke z Kędzierzy.
- 3) Szczepana Gill z Gniezna,
- 4) Piotra Szałaykowskiego alias Nowickiego,
- 5) Antoniego Žulawskiego z Biskupca,
- 6) Michała Wardeńskiego z Gulczewka,
  - 7) Wawrzyna Wysockiego z Jarząbkowa,
  - 8) Matyasza Dębnego z Karszewa,
- 9) Józefa Kłossowskiego z Mierzewa,
- 10) Jana Paprzyńskiego z Malczewa,
- Józefa Łukaszewskiego z Małachowa,
- 12) Jana Michałowicza z Makowskiego,
- 13) Walentego Kaźmierczaka z Mąkownic,
- 14) Augusta Baltrowicza 2 Witkowa,
- 15) Wilhelma Fischer z Witkowa,
- 16) Walentego Knotkowskiego z Jarząbkowa,
- 17) Jana Kopydłowskiego z Kordosza,
- 18) Gabryela Michałowskiego z Powidza,
- 19) Wincentego Baranowskiego z Rudunka,

20) Ludwig Baltrowicz aus Sforzentin;

21) Joseph Wozniak aus Trzuskolon, werden hiermit iskentlich vorgeladen, späteskens in dem auf den 23. October d. J. vor dem Deputirten Referendarins Rellermann, Bormittags um 10 Uhr hierselbst anberaumten Termine zu erscheinen, und sich wegen ihres gesetwidtigen Austritts aus hiesigen kanden zu verantworten, widrigenkalls ihr gesammtes sowohl gegenwärtiges als zukunstiges Vermögen konsiscirt und der Königl. Regierungs-Hauptkasse zu Bromberg zuerskannt werden wird.

Gnesen ben 19. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

20) Ludwika Bałtrowicza z Skorzen-

21) Józefa Woźniaka z Trzuskołonia, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 23. Października o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendarzem Kellermann tu w mieyscu wyzaczonym stawili i względem swego wyiścia z kraiów tuteyszych prawu przeciwnego wytłomaczyły, w przeciwnym razie zaś cały ich tak teraźnieyszy iako i przyszły maiątek skonfiskowanym i główney kassie Królewskiey Regencyi Bydgoskiey przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 19. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Gutspachter Anton und Josepha geborne Hulewicz v. Kudnicksichen Eheleute zu Gurowo, Gnesener Kreises, haben mittelst bes vor der She geschlossenen Vertrages vom 13. Juni d. J., die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 29. Auguft 1833. Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Obwieszczenie. UUr. Antoni i Józefa z Hulewiczów małżonkowie Rudnicy, possessorowie Gurowa w Gnieźnińskim powiecie, intercyzą przedślubną z dnia 13. Czerwca r. b. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do publiczney wiadomosci podaiemy.

Gniezno, d. 29. Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boitralladung. Nachbenannte, fin, Jahre 1827 ausgetretene Rantoniften bes Gnefener Rreifes, beren gegenwartis ger Aufenthaltsort bis jest unbefannt geblieben ift, als:

- 1) der Schaferfnecht Thomas Lufafgewiez aus Alt-Ezerniciemo geburtig,
- 2) ber Casper Gadzineff and Ribom,
- 3) Bottchergefelle Albert Korgneti aus Gnesen,

werden hiermit aufgefordert, in ihre Seimath ungefaumt guruckzutehren, und fich por bem unterzeichneten Landgerichte wegen ihrer unerlaubten Entfernung fpateftens im Termine ben I 1. 3 a= nuar 1834 bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Ribbentrop Bormit= tage um 9 Uhr zu melben und zu verantworten, widrigenfalls ihr gefammtes jetziges und gufunftiges Bermogen fon= fiscirt und bem Ristus jugesprochen werden wird.

Gnefen, ben 31. August 1833.

Adnigl. Preuf. Landgericht.

de publicandy wildemosci podeiemy.

Grierne, d. eg. Bierpnie 1833.

Zapozew edyktalny. Następuiące w roku 1827. bez zezwolenia z powiatu Gnieźnińskiego zbiegli kantoniści, których teraźnieyszy pobyt do tego czasu iest nieznanym, to iest:

1) owczarka Tomasza Łukaszewicza z starego Czerniejewa urodzonego:

2) Kaspra Godzińskiego z Nidoma,

3) Woyciecha Korzyckiego, czeladnika professyi bednarskiev z Gniezna.

zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby natychmiast do kraiu tuteyszego powrócili, i żeby względem nieprawnego oddalenia się przed Sądem Ziemiańskim podpisanym naypóźniey w terminie dnia 11. Stycznia 1834. przed Deputowanym W. Radzca Ribbentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. zgłosili i tłómaczenie zdali, w przeciwnym bowiem razie tak teraźnieyszy iak i przyszły maiatek utraca, i takowy fiskusowi przysądzonym będzie.

Gniezno, dn. 31. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

## Beilage zu Ro. 227. des Posener Intelligenz-Blatts.

Wekannemachung. Der Erbyachter Michael Bukowski zu Goscieszon und
bessen Ehegattin, Caroline geborne v. Hulewicz, haben in dem am 13. Juni
1833 geschlossenen Ehekontrakte die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes
unter sich ausgeschlossen, was hiermit
bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 5. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Avertissemene. Jum gerichtlichen nothwendigen Berkause der im Jnowraclawer Kreise belegenen, dem Gutsbesißer Johann Siewert gehörigen adlichen Güter Slabencin, landschaftlich abgeschätzt auf 15,548 Rthl. 5 Sgr. 10 Pf. und Swikowo, abgeschätzt auf 19,174 Rthl. 13 Sgr. 4 Pf., stehen die neuen Dietungs-Termine auf

ben 3. September c., ben 4. December c., und der peremtorische Termin auf den 27. Marz 1834,

vor dem Herrn Landgerichts , Affessor Knebel Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die landschaftlichen Taxen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 16. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca wieczysty Michał Bukowski z Gościeczyna i małżonka iego Karolina z Hulewiczów, układem przedślubnym z dnia 13. Czerwca 1833. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Gniezno, dnia 5. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sądowey konieczney przedaży szlacheckich dóbr Słabencina i Suykowa w powiecie Inowrocławskim położonych, do Jana Siewerta należących, przez Landszaftę respective na 15,548 Tal. 5 sgr. 10 fen. i 19,174 Tal. 13 sgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczone są termina licytacyine na dzień 3. Września r. b.,

dzień 4. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Marca 1834 r., przed W. Knebel Assessorem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10téy w naszym lokalu służbowym.

Taxa landszaftowa może być przeyrzana codziennie w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 16. Kwiet. 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Proflama. Alle biejenigen, welche an die von dem Malachowicz fur feine Dienftverwoltung als vormaliger Exefuter bei bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte, und als vormaliger Silfs= Ercfutor bei dem Gonigl. Friedensgerichte gu Koronowo, bestellte Caution Unfprus che haben, werden aufgefordert, folche in bem auf den 4. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr in unserm In= ftruftionszimmer bor bem herrn Ausful= tator Rauder anftebenden Termine ungu= melben, widrigenfalls biefelben nach fruchtlesem Ablauf Dieses Termins ihres etwanigen Unipruchs an die Caution bes 20. Malachowicz fur verluftig erflart, und damit blos an die Perfon beffelben werben verwiesen werden.

Bromberg, ben 23. August 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zekanntmachung. Daß der Tuchmachermeister Bernhard Pilaczyk aus Alt-Tirschtiegel und die unverehelichte Catharina Henczynska aus Neutomysl mittelsk Ehevertrages vom 8. Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes für ihre kunstige Ehe ausgesschlossen haben, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferit, ben it. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi przez Małachowicza iako byłego Exekutora przy podpisanym Król. Sądzie Ziemiańskim, tudzież iako byłego Exekutora pomocnika przy Król. Sądzie Pokoju w Koronowie za sprawowa. nie urzędu stawionéy, pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 4. Stycznia 1834. roku zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Auskultatorem Ur. Kauder wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu terminu tego, za utracaiących swe prawa do kaucyi Małachowicza uznani, i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 23. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako Bernard Pilaczyk z Trzciela i niezamężna Katarzyna Henczyńska z Tomyśla, kontraktem przedślubnym z
dnia 8. Gzerwca r. b. wyłączyli w
przyszłem swem małeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 11 Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoja. Subhastationspatent. Die hier selbst in der Vauerstraße unter No. 234. belegene, den Jasterschen Erben zugeshörige, auf 60 Athl. abgeschätzte wuste Baustelle soll im Wege der Subhastation meistbietend verkauft werden.

Wir haben bazu einen peremforischen Termin auf den 22. November c. fruh 9 Uhr hier in unserm Geschäfts= Zimmer angesetzt, laden zu demselben Kauflustige hiermit vor, und kaun die Tare in unserer Registratur eingesehen werben.

Schonlanke, ben 24. August 1833. Ronigs. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Plac pusty budowli tu w mieyscu na ulicy chłopskiéy położony, sukcessorom Jaster należący, na Tal. 60 oceniony, ma bydź w drodze subhastacyi naywięcéy daiącemu sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w miejscu posiedzenia Sądu naszego, i wzywamy nań chęć kupna maiących z tém nadmieniemem, że taka w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną bydź może.

Trzcianka, dnia 24. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Dekanntmachung. Der Position Mathias Nowack und die unverehelichte Anna Maria Elisabeth Braun hierselbst baben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 29. August d. I. vor ihrer Verheie rathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht.

Schneibemubt, ben 2. Geptbr. 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że pocztillon Maciéy Nowak i niezamężna Anna Maryanna z Braunów kontraktem przedślubnym pod dniem 29. Sierpnia r. b. zawartym, wspólność małątku i dorobku między sobą wyłączyli.

w Pile, dnia 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Commended by Statement in puris state in

Bekanntmachung. Im Monat Mai d. J. ist im Wartha-Strome ein Schifferknecht ertrunken, über dessen nähere Berhältnisse nichts weiter als sein Name — Sommer — und der Umstand ermittelt worden, daß er im vorigen Jahre bei der hiesigen Fortisskation gezarbeitet.

Der gefundene Leichnam, 5 Fuß 5 Boll groß, war bereits so in Berwesung übergegangen, daß seine Beschreibung nicht mehr erfolgen konnte.

Die Belleidung bestand in einer Jacke von Drillich, in einem leinenen hemde und bergleichen Beinfleibern.

Es wird hiermit ein Jeber, bem bie naheren Berhaltniffe bes Bernngluckten bekannt senn sollten, ersucht, solche bem unterzeichneten Gerichte mitzutheilen.

Pofen, den 12. September 1833. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

Obwieszczenie. W miesiącú Maia r. b. utopił się w Warcie wyrobnik na statkach, o którego bliższych stosunkach nie więcey wyśledzić się nie dało, iak: że się Sommer zwał, i że w zeszłym roku przy fortyfikacyi tuteyszey pracował.

Znaleziony trup, długości 5 stóp i 5 cali, tak był iuż nadpsuty, iż bliższy iego opis nastąpić nie mógł.

Odzież składała się z kamizelki dryllichowey, z koszuli płócienney i takowych spodni.

Wzywa się każdy, któremuby bliższe stosunki zmarłego miały bydź znaiome, aby o takowych uwiadomić raczył Sąd podpisany.

Poznań, d. 12. Września 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Pferdes Verkauf. Dienstag den 1. Oktober d. J. Bormittags 9 Uhr sollen auf dem Kanonenplatze hierselbst circa 40 Stuck zum Kavallerie=Dienst nicht mehr geeignete Königl. Dienstpferde gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden dffentlich verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen, ben 19. September 1833.

v. Rheinbaben, Dberft und Commandeur bes 7. hufaren Regiments.

Seu. Troden eingebrachtes gutes heu fur Pferde ift zu verkaufen auf meinem Grundstuck Colombia No. 13 B. F. Bielefeld.

Sonnabend ben 21. September ift frische Burft bei Reichardt, Reue Garten Do. 21.